## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligen;=Comtoir im Posthause.

Nro. 220. Sonnabend, den 13. September 1834.

Ungekommene gremden vom 11. September.

Sr. Burger Bachineft aus But, Sr. Pachter Stachoweft aus Erzeionfa, I. in No. 94 St. Moalbert; Sr. Erbherr v. Prufimefi aus Garbia, I. in No. 243 Breslauerftr.; Gr. Guteb. v. Mycieleft aus Splawie, I. in No. 99 Salbborf; or. Student Wyczynsti aus Breslau, fr. Zonfünftler Schut aus Berlin, I. in No. 136 Will. Str.; Sr. Probst Basowicz aus Ptafzfowo, I. in No. 168 Baffers ftrafe; fr. v. Bollenftern, Mittm. a. D., und fr. Freiherr v. Radnig aus Bar= fchau, I. in Do. 1 St. Martin; fr. Guteb. v. Bafrzewell aus Dfick, fr. Guteb. v. Chlapoweli aus Bonifowo, I. in Ro. 251 Breslauerftr.; Gr. Domainen : Intendant Beil aus Bnin, Sr. Kommiff. Auerbach aus Jerzewo, Sr. Plenip. Sar= tong aus Bions, Sr. Pachter Antoniewicz aus Gogolewo, I. in No. 33 Wallischei; Br. Probst Grabowefi aus Jaraczewo, I. in No. 391 Gerberftr.; Gr. Guteb. Graf v. Storzewsti aus Jankowo, I. in No. 384 Gerberftrage; Sr. Raufmann Merander aus Dbrzoco, I. in No. 20 St. Abalbert; Gr. Poff = Sefretair Mirdorf aus Rogafen, I. in Do. 95 St. Moalbert; Sr. Sandichuhmachermeifter Lilienhain aus Lowicz, I. in No. 3 St. Martin.

1) Bekanntmachung. Der bei uns angestellt gemesene, jest aber ausgeschies bene Gulfeerekutor Stojanomeli hat mit ben beiben Pfandbriefen Begry II Do. 14. über 100 Athl. und Dabrowfa No. 52. über 100 Rthir. eine Dienstcaution bestellt. Dieselbe foll jest gurudgegeben werden, weshalb wir hiermit alle bieje= tensye do kaucyi tey z stosunkow

Obwieszczenie. Były nasz Exekutor Stojanowski stawił kaucyą urzę. dową w listach zastawnych Węgry II. Nro. 14. na 100 Tal. i Dabrowka Nro. 52. także na 100 Tal. Gdy takowa teraz zwróconą bydź ma, przeto wszystkich sądzących mieć pretennigen, welche an diese Caution aus der Amtsverwaltung des Stojanowski Anssprüche zu haben vermeinen, hiermit vorsladen, in dem am 14. October c. Borsmittags um 10 Uhr vor dem Referendarius Großer in unserem Instructionszimmer ansiehenden Termine sich zu gestellen ihre Anforderungen geltend zu machen, und das Weitere, im Ausbleibungsfalle ober zu gewärtigen, daß sie mit ihren Aussprüchen an die Caution präcludirt und an die Person des 2c. Stojanowski perswiesen werden sollen.

Posen, den 28. Juni 1834. Königl. Preuß. Landgericht.

służby Stojanowskiego ninieyszem wzywamy, ażeby na terminie d nia 14. Październikar, b. o godzinie 10. zrana przed Referendaryuszem Grosser w izbie posiedzeń naszych stanąwszy, pretensye swoie podali i udowodnili, w przeciwnym zaś razie spodziewać się mogą, że z takowemi co do kaucyi prekludowani i do osoby Stojanowskiego odesłani będą.

Poznań, dnia 28. Czerwca 1834,

Król, Pruski Sąd Ziemiański

Boittalvorladung. Alle biejenis gen, welche an bie von bem berftorbenen biefigen Burger Chriftoph Samuel Beine rich Ahlgreen als Auftions-Kommiffarius unterm 23. Auguft 1824 mit 2000 Rtl. bestellte, im Supothefenbuche des Erb= pachtegute Dr. 2 und 3 Rlein-Starolefa, laut Supothefen = Refognitions = Schein bom 20. Juni 1825 Rubr. III. Nro. I. eingetragenen Umte = Caution und Die in bem Rotariatsafte bom 9. Juni 1826 gur Ergangung verpfandeten zwei Staate= Schuldscheinen Dir. 97974 Litt. D. über 100 Mthlr. und Mro. 15562 Litt. F. über 50 Rthir., Bufammen Gin Sundert und funfgig Thater, Unfpruche gu haben glauben, werden gur Alnmelbung und Rachweifung berfelben gu bem auf ben 9. December c. Bormittage um 10 Uhr por bem Landgerichterath Bonftebt in unferem Inftruftionegimmer anberaum=

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy do kaucyi urzedowey przez zmarłego tuteyszego mieszczanina KrysztofaSamuela Henryka Ahlgreen, iako Kommissarza aukcyinego, pod dniem 23. Sierpnia 1824. na 2000 Tal, wystawioney w księdze hypotecze név folwarku wieczysto - dzierzawnego liczby 2 i 3 Małey-Starolece, podług wykazu hypotecznego z dnia 20. Czerwca 1825 r. Rubr. III. liczby I. zaintabulowanéy i przez czynność notaryacka z dnia 9. Czerwca 1826 r. do tévže uzupełnienia zasta. wionych dwóch obligach kraiowych liczby 97,974. lit. D. na 100 Tal., liczby 15,562. lit. F. na 50 Tal., ogó. łem sto piędziesiąt talarów pretensye mieć sadzą, ninieyszém do takowych podania i udowodnienia, na terminie na dzień 9, Grudnia r. b. o totev

ten Termine unter ber Berwarnung vorgeladen, raß bei ihrem Ansbleiben fie mit allen ihren Unsprüchen an diese Caution werden präfludirt und die Caution selbst zurückgegeben wird.

Pofen, ben 7. Juli 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

3) Subhastationspatent. Das sub Nro. 79 zu Neutomyst belegene, den Stanislaus Defanowiczschen Chefenten gehörige Grundstück, welches gerichtlich auf 189 Athle. abgeschäßt worden, foll im Termine den 18. November c. um 10 Uhr vor unserm Deput. Referenbartus Haupt in unserm Parkienzimmer bestentlich an den Meistbietenden verkauft

geladen, in dem Termine ihre Gebote absgugeben.
Die Tare, ber neueste Hypothekensschein und die Rausbedingungen konnen in der Regisfratur eingesehen werden. Alle unbekannten Realpratendenten, welche an das zu verkaufende Grundfiuck Ansprüche

werden. Ruffustige werden bierdurch eins

das zu verkaufende Grundfull Aufprache zu haben vermeinen, werden hierdurch aufgefordert, solche spätestens in dem obigen Termine anzumelden und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls ihnen damit gegen den Käufer ein ewiges Stillschwels

Ben auferlegt werden wirb.

Pojen, ben 18. Juli 1834.

Ronigt. Preug. Landgericht.

godzinie przed południem przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bonstedt wizbie instrukcyjney wyznaczonym pod tem zagrożeniem zapozywamy, że w razie nie stawienia się z wszełkiemi pretensyami swemi do teyże kaucyi oddałeni będą i kaucya ta wydaną zostanie.

Poznań, dnia 7. Lipca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Nieruchomość w Tomyślu nowym pod liczbą
79. położoną, małżonkom Dekanowiczom się należąca, która sądownie
na 189 Tal. ocenioną została, publicznie naywięcey daiącemu w terminie
na dzień 18. Listopada r. b.
o godzinie 10tey przed Deputowanym naszym Refer. Haupt w izbie
naszey stron, przedaną bydz ma.
Chęć kupienia maiący wzywaią się
ninieyszem, aby licyta swoie w terminie tym podali.

Taxe, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupua w Registratu-

rze przeyrzeć można.

Niewiadomi zaś pretendenci realni, którzy do sprzedać się maiąće nieru-chomości pretensye mieć sądzą, wzywaią się ninieyszém, aby takowe naypóźnicy w terminie powyższym podali i należycie udowodniki, inaczey im w tey mierze wieczne milczenie do nabywcy nieruchomości tey nakazaném zostanie.

Poznań, dnia 18. Lipca 1834. Kólew. Pruski Sąd Ziemiański. 4) Subhastationspatent. Die un= ter unserer Gerichtsbarfeit in Rostenschen , darstwo pod naszą jurysdykcyą w po. Rreife in bem Dorfe Rurgagora unter Dro. 26. belegene, bem Friedensgerichts= Affeffor Deter bon Waltowsti und beffen Chegattin Johanna von Walfometa ge= borne Roppe gehörige Ackerwirthschaft, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 2187 Athlr. 29 Ggr. 7 Pf. gewurdigt worden ift, foll im Wege ber nothwendi= gen Subhaftation in bem auf ben 14. Rovember d. 3. um 9 Uhr bor bem Deputirten herrn Landgerichterath Boldt in unferm Gefchafte = Lofale anftehenden Bietungstermine bffentlich an ben Deift= bietenden verlauft merden, mogu befit= fabige Raufluftige mit bem Bemerten eingelaben werden; bag bie Tare, ber neuefte Supothekenschein und Die befonbernRaufbedingungen wahrend ber Dienft= geit in unferer Concurs - Regiftratur ein= gefeben werden fonnen.

Frauftadt, ben 26. Juli 1834.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Gospowiecie Kościańskim w wsi Korzagóra pod Nro. 26. položone, Assessorowi Sądu Pokoju W. Piotrowi Walkowskiemu i iego małżonce Joannie z Koppów Walkowskien należące, które podług sadowey taxy na 2187 Tal. 29 sgr. 7 fen. oszacowane zostało, drogą konieczney subhastacyi w terminie na dzień 14. Listo. pada r. b. o godzinie gtéy zrana przed Deputowanym W. Voldt Sedzią Ziemiańskim w naszym lokalu sadowym wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź ma, na który więc termin, ohotę kupienia maiący do posiadania zdolni z tém nadmieniem się wzywaią, iż taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i szczególne warunki kupna wciągu czasu służbowego w naszéy Registrakonkursowey przeyrzanemi turze bydź mogą.

Wschowa, dnia 26. Lipca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

5) Subhastationspatent. im Schildberger Kreife belegene Gut Dlignua, wozu bas Dorf Budgisto ge= hort, welches nach der landschaftlichen Zare auf 45,603 Rthlr. 3 Ggr. 9 Pf. gewurdigt worden ift, foll auf den 2hns trag eines Realglaubigers offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben, und Die Bietunge-Termine find auf

Patent subhastacyiny. Dobra Olszyna, do których wieś Budzisko należy, w powiecie Ostrzeszowskim polożone, które według taxy landszaftowey na 45,603 Tal. 3 sgr. 9 f. ocenione zostały, na żądanie iednego wierzyciela rzeczowego publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maia, którym końcem termina licytacyine Rouigt verout La

den 27. Mai 1834, den 26. August 1834, und ber peremtorische auf

ben 25. November d. I. wandchner vor dem Landgerichte-Uffessor Manschner Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz und zahlungsfähigen Käusern werden diese Termine mit dem Beifügen befannt gemacht, daß es einem Jeden frei sieht, während der Subhastation und bis 4 Wochen vor dem letzten Termine und die etwa bei Aufnahme der Taxe porgefallenen Mängel anzuzeigen.

Krotofchin, ben 13. Januar 1834.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

6) Subhastarionspatent. Die im Schildberger Kreise belegenen, der von Psarska gehörigen Güter Jankow und Donaborow, welche nach der gerichtslichen Tare auf 42,274 Athlr. 14 Sgr. 6 Pf. gewürdigt worden, sollen im Wege der Excention bffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden, und die Biestungs-Termine sind auf

den 16. Juni d. I., den 16. September d. I., und der peremtorische Termin auf

ben 16. Dezember b. J., vor dem Herrn Landgerichts Rath Ruschke Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz= und zahlungsfähigen Käufern werden diese Termine mit dem Beifügen

na dzień 27. Maia 1834, na dzień 26. Sierpnia 1834, termin zaś peremtoryczny

na dzień 25. Listopada 1834, żrana o godzinie 9. przed Deputowa. nym Ur. Marschner Assessorem tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdołność kupienia i zapłacenia posiadających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w czasie trwające y subhastacy i aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn, d. 13. Stycznia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dobra Jankow i Donaborow w powiecie Ostrzeszowskim położone, do Ur. Tekli Psarskie y należące. które podług taxy sądowe y na tal. 42,274 sgr. 14 fen. 6 ocenione zostały, w drodze exekucyi publicznie naywięce y daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 16. Czerwca r. b. dzień 16. Wrześnina r. b. termin zaś peremtoryczny na dzień 16. Grudnia r. b.

z rana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadających uwiadomiamy o termi-

bierburd befannt gemacht , bag es einem Reden frei ficht, bis 4 28 chen bor bem letten Termine und bie etwa bei Mufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Bugleich werben zu biefen Terminen bie ihrem Wohnorte nach unbefannten Erben ber Sophia verebelichten Dbrift Ratofanow geborne Mifgfiewicz, Realglaubiger unter ber Warnung bor: gelaben, bag bei ihrem Musbleiben ben Meifibietenden nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings, Die Lofdung ber fammtlich eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und gwar ber lettern, ohne baf es ju biefem 3weck ber Production bes Inftruments bedarf, verfügt werben foll.

Rrotofchin, ben 3. Februar 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

7) Subhaffationspatent. Das im Patent subhasiacyiny. Sayberlichschen Cheleuten gehörige abliche But Jargabtowo, wogu bas Dorf Cze= chones als Rebengut gehört, und welche beibe nach ber gerichtlichen Tage bonr 2. Moeil c. auf aufamnten 29,764 Reble. 28 fgr. 7 pf. abgeschätzt worben find, foll auf ben Untrag eines Realglaubigers offentlich in bem auf ben 24. Januar 1835 9 Uhr Morgens bor bem Deputirs ten Landgerichtsrath Jetel in unferm Ges fchaftelofale verfauft werben, ju welchem

nach tych z nadmieniem, iż aż do 4 tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Oraz zapozywamy do terminow tychże sukcessorów Zofii z Miszkiewiczow zamężney za Pułkownikiem Katasanow z mieysca pobytu niewiadomych iako wierzycieli rzeczowych pod tém zagrożeniem, iż w razie niestawienia się nietylko dobra powyższe naywięcey daiącemu przysądzone, lecz oraz po sądowém złożeniu summy szacunkowéy wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiącycli pretensyy a szczególniey ostatnich bez potrzeby złożenia na ten koniec dokumentów, nakazaném zostanie.

Krotoszyn, dnia 3. Lutego 1834. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

Incfener Rreife belegene, ben Ferdinand eka wies Jarzabkowo i iako przyle. głość do niey należąca wieś Czechowo w powiecie Gnieźnieńskim połožona, malžonków Sayberlich wlasna, obie razem według sądowey taxy z dnia 2. Kwietnia r. b. na Tal. 29,764 sgr. 28 fen, 7 sadownie oszacowane', na domaganie się realnego wierzyciela w terminie na dzień 24. Sty. cznia 1835, zrana o godzinie gtéy przed Delegowanym W. Jekel Sędzią Ziemiańskim w posiedzeniu Sądu na.

Raufluftige bierdurch offentlich borgelaben.

Die Tare, ber Bupothekenschein und bie Kaufbedingungen fonnen in unferer

Regiftratur eingesehen werben.

Gleichzeitig werden bie, ihrem Aufents halte nach, unbekannten Glaubiger und awar namentlich:

a) ber Comund p. Puchalefi,

b) ber Pachter Union Janfowski,

c) bie Magdalena v. Brzozowska geb. Szczanieda,

d) die Wittme Marianna Wilbe, geb.

Mastrzewsta, und

e) ber Burger Thomas Sypniemest, biedurch biffentlich unter ber Warnung porgeladen werden, daß dieselben im Aussbleibungsfalle mit ihren Ansprüchen auf bas Grundstück präcludirt und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen gegen ben Käufer und die Gläubiger des Guts aufserlegt werden wird.

Gnefen, ben 9. Juni 1834.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

szego wyznaczonym, publicznie sprzedane bydź maią, na których chęć maiących nabycia ninieyszem publicznie zapozywaią się.

Taxa, hypoteczne zaświadczenie, tudzież warunki sprzedania w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą. Rownocześnie zapozywa się ninieyszem publicznie z pobytuswego nam niewiadomych, a mianowicie:

a) Ur. Edmund Puchalski,

b) Antoni Jankowski dzierzawca,

c) Ur. Magdalena z Szczanieckich Brzozowska,

d) Maryanna z Naskrzewskich owdowiała Wilde, i

e) Tomasz Sypniewski obwatel; z tém ostrzeżeniem, iż w razie ich niestawienia się, z pretensyami swemi, do rzeczczonych wsiów wykluczonemi, a z któremi im przeciw nabywcy i wierzycielom tych wsiów wieczne nakazaném będziemilczenie.

Gniezno, dnia 9. Ozerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

8) Avertissement. Jum Berkauf bes im hiesigen Kreise belegenen, bem Guts-besiger Astmann gehörigen, auf 24,127 Mthl. 1 Sgr. 9\frac{2}{3} Pf. abgeschätzten abelischen Gutes Mruczyn, steht auf Antrag ber hiesigen Landschafts = Direction im Wege ber Resubhastation ein Bietungs= Termin auf

ben 19. Junt c., ben 20. September c., und ber peremtorifche Termin auf Obwiesczenie. Do przedaży dóbr szlacheckich Mruczyna, w powiecie tuteyszym położonych, do JP. Astmanna należących, na 24,127 talarów 1 sgr. 9<sup>2</sup>/<sub>3</sub> fen. ocenionych, wyznaczone zostały na wniosek tuteyszéy Dyrekcyi Towarzystwa kredytu ziemiańskiego w drodze resubhastacyi termina licytacyjne na

dzień 19. Czerwca r. b. dzień 20. Września r. b. ben 20. December c., vor bem herrn Landgerichts = Rath Bol= temas Morgens um 9 Uhr an hiefiger Gerichtsstelle an.

Die Tare fann in unserer Registratur

Bromberg, ben 28. Januar 1834. Ronigi. Dreuß. Landgericht.

9) Bekanntmachung. Der Raufm. Johann Luck und bessen verlobte Braut Maria Tybislawska verwittwete Schulz, beibe aus Czarnikau, haben die unter Cheleuten stattsindende Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes durch gerichtschen Bertrag vom 6. huj. ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntzniß gebracht wird.

Schönlante, ben 7. August 1834.

termin zaś peremtoryczny na

dzień 20. Grudnia 1834 zrana o godzinie 9. przed Ur. Woltemas, Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz, dnia 28. Stycznia 1834. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Jan Lück kupiec i Maria Tybisławska owdowiała Szulz iego zaślubiona, oboie z Czarnkowa, wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą układem sądownie na dniu 6. m. b. zawartym wyłączyli, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Trzcianka, dnia 7. Sierpnia 1834.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

10) Bekanntmachung. Im Auftrage des hiefigen Königlichen Landgerichts werde ich Donnerstag den 18. d. M. zu Kobylnica zwei Kübe und zwei Pferde df= fentlich an den Meistbietenden verkaufen. Posen, den 1. September 1834.
Derndt, Landgerichts=Referendarius.

Dem Doct. Med. herrn Wolff und bem Garnison = Staabs = Arzt herrn Dr. Trufen zolle ich hiermit meinen innigsten Dank für die vollige Wiederherstels lung der Gesundheit meiner seit einigen Jahren und endlich ganz hoffnungsloß frank gewesenen Shegattin, der durch die bewürkte Operation eines innern Polypen das Leben wiedergegeben ift.

Die außerordentlichen Bemuhungen der gedachten herren Mergte werden in

meinem herzen bas Gefühl ber aufrichtigften Dantbarteit treu bewahren.

Pofen, ben II. September 1834.

3. v. Slupsti, auf Cfubarczewo.